## Amtsblatt

## Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. August 1864.

186.

16. Sierpnia 1964.

(1)

(1504)

## Rundmachung.

Mro. 1659 F. D. Behufs ber Borarbeiten fur die am 31. Oftober 1864 vorzunehmende XIV. Berlofung der Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlastungefondes, wird jede Obligaziones umschreibung, insofern hiebei bie neu auszustellenden Obligazionen veränderte Nummern erhalten mußten, vom 15ten d. Mits. angefangen

Was mit dem Bemerken kundgemacht wird, daß derlei Umschreis bungen vom Beitpunfte ber Befanntwerdung des Ergebniffes der am 31. Oftober 1. 3. stattfindenden Verlosung wieder angesucht und vorgenomnien werden fonnen.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 10. August 1864.

## Obwieszczenie.

Nr. 1659 F. D. Z powodu prac przygotowawczych do mają-cego się odbyć dnia 31. października b. r. XIV. losowania obligacyj długu lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, wstrzymuje się od 15. b. m. wszelkie przepisywanie obligacyi, o ile przytem obligacye nowo wystawić się mające musiałyby otrzymać nowe numera.

Co podaje się do wiadomości z tą uwagą, że tego rodzaju przepisywania mogą być znowu żądane i przedsiębrane od chwili ogłoszenia rezultatu losowania mającego odbyć się dnia 31. października r. b.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwow, dnia 10. sierpnia 1864.

(1503)Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego w c. k. Akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Nr. 618. W skutek reskryptu c. k. ministerstwa stanu z d. 28. lipca r. b. l. 5252 i pisma tutejszego c. k. Namiestnictwa z d. 3. sierpnia 1864 l. 38804, Wydział krajowy ogłasza niniejszem konkurs w celu obsadzenia jednego galicyjskiego miejsca funduszowego opróżnionego w c. k. Akademii Maryi Teresy we Wiedniu z po-

czatkiem roku szkolnego 1864/5. Kto więc życzy sobie umieścić w tej akademii syna, lub swej opiece poruczonego młodzieńca, winien wnieść podanie do galicyjskiego Wydziału krajowego najdalej do dnia 10. września r. b. z dołączeniem deklaracyi, że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej Akademii przyjętym będzie, pierwsze oporządzenie sprawić i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 50 kr. wal. austr, do kasy akademickiej płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1) metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowaną, okazu-

jąca, iz tenze 8my rok życia skończył, a 14go nie przeszedł;

2) świadectwo szkolne ostatnie, w dowód, że według terazniejszego urządzenia szkół przynajmniej 3cią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów przez miejscowego plebana wydane;

3) świadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej

4) zaświadczenie o stanie majątku przez miejscowego plebana wydane, a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którem ma być wyrażono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iz proszący do ich przyzwoitego wychowania potrzebuje pomocy.

Spis rzeczy, jakie wstępujący do Akademii ze sobą przynieść

winien. można przejrzeć w archiwum Wydziału krajowego.

Wreszcie zwraca sie uwage kompetentów na ogłoszenie c. k. Ministerstwa stanu z dnia 16. czerwca 1864, wedle którego podania wnoszone do c. k. ministerstwa stanu w drodze innej, anizeli konkursem wskazanej, równie jak prośby bez wyrażenia pewnego opróżnionego miejsca, zostaną zwrócone bez żadnego skutku. Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i

Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 11. sierpnia 1864.

Konfurd: Mudichreibung. (1507)

Mro. 783. Bur Befegung ber bei bem f. f. Begirffamte in Krynica erledigten Kangeliftenstelle mit bem jahrlichen Gehalte von 367 fl. 50 fr. oft. B. und dem Borrudungerechte in die hohere Ge-haltestufe von 420 fl. wird hiemit ber Konkurs bis 10. September 1864 ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Boften haben ihre gehörig inftruirten Gefuche mittelft ihrer vorgesetten Behorde innerhalb ber Ronfursfrift bieher ober an bas f. f. Bezirfsamt in Krynica einzusenden, und fich über ihren Geburtsort, Alter, Stand, Religion, über die zurückgelege ten Studien, Renntniß der beutschen und polnischen Sprache, über ihr tabelloses moralisches Betragen, Fähigkeiten und bieberige Bermenbung in ber Dienstleiftung in der Art auszuweisen, baß barin feine Periode übergangen werde.

Bom f. f. Kreievorstande.

Sandec, am 5. August 1864.

Ronfure : Musschreibung. (1494)

Mro. 383. Beim Magistrate ber tonigt. Sauptstadt Lemberg ift eine Rathsstelle mit dem Jahreegehalte von 1260 Gulben oft. 28., bem Range ber VIII. Diatentlaffe und bem Borrudungerechte in bie

höhere Gehaltestufe von 1470 Gulden öft. 2B. in Erledigung ge-

Bur provisorischen Wiederbesetzung bieses Postens, und für den Fall ber Berleihung besfelben an einen Beamten biefes Magistrates behufs der provisorischen Ernennung eines Konzipisten mit dem Ge= halte von 630 Gulden und dem Borruckungerechte in die höheren Gehaltsstufen von 735 und 840 Gulben oft. 28., eines Aftuars mit bem Sahreegehalte von 420 Gulden und dem Borrudungerechte in ben höheren Gehalt von 525 Gulben oft. 2B., endlich eines Rongepte: praftifanten mit bem Abjutum von 315 Gulden oft. 28. jahrlich, wird ber Ronfure bie Ende August b. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um obige Dienststellen haben ihre Gesuche innerhalb ber festgesehten Frist im vorgeschriebenen Dienstwege beim Magistrats= Brafidium unter Nachweisung ber erforderlichen Befähigung, ihrer bisherigen Dienstleistungen, bann ber Reuntniß ber Landessprachen und

der deutschen Sprache einzubringen.

Lemberg, am 10. August 1864.

Ogłoszenie konkursu.

Nr. 383. Przy magistracie król. stoł. miasta Lwowa opróżnioną została posada radzcy z płacą roczną 1260 zł. w. a. z rangą VIII. klasy dyctalnej i z prawem posunięcia się na wyższą place 1470 zł. w. a.

Celem prowizorycznego obsadzenia tej posady i miejsc, jakie skutkiem nadania takowej urzednikowi tegoż magistratu otworzyć sie mogą, mianowicie: posady koncepisty z płaca 630 zł. i z prawem posuniecia sie na wyższą płace 735 i 840 zł. w. a., aktuaryusza z płacą 420 zł. i z prawem awansu na wyższą płacę 525 zł. w. a., nakoniec praktykanta konceptowego z adjutum rocznem 315 zł. w. a. rozpisuje się konkurs do końca sierpnia b. r.

Ubiegający się o te posady zechcą w terminie wyż oznaczonym w właściwej drodze wnieść podania do prezydyum magistratu z załaczeniem dowodów przepisanej kwalifikacyi, dotychczasowej służby, jakoteż potrzebnej znajomości języków krajowych i jezyka niemiec-

Lwów, dnia 10. sierpnia 1864.

(1499)Cinberufungs-Sbift.

Mro. 606. Machbenannte Individuen halten fich unbefugt au-

Ber den öfterreichischen Staaten auf:

Jossel Enselberg aus Kulaczkowce, deffen Gattin Laje Maneia, Sohne Schmil, Ele und Israel und Tochter Nechie und Chane Rachel.

Dieselben werden hiemit aufgefordert, binnnen sechs Monaten von ber erften Ginschaltung biefes Edittes in bie Landeszeitung gurnckzukehren und ihre unbefugte Abmesenheit zu rechtfertigen, midrigens gegen fie nach dem Al. h. Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren werden müßte. Don der f. f. Kreisbehörde.

Kolomea, am 6. Marz 1864.

Edykt powolujący.

Nr. 606. Następujące osoby bawią bez pozwolenia za graniea państw austryackich:

Jossel Enselberg z Kułaczkowiec, tegoż żona Laja Mancia,

synowie Schmil i Israel i córki Nechie i Chane Rachel.

C. k. władza obwodowa wzywa tychze, aby w przec' gu sześciu miesięcy rachując od dnia, w którym edykt niniejszy w urzedowej Gazecic Lwowskiej pierwszy raz umieszczonym zostanie, do kraju wrócili i z niepozwolonej nieobecności swej usprawiedliwili sie, inaczej karani będą podług ustaw patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832.

C. k. władza obwodewa.

Kolomyja, dnia 6. marca 1864.

114

4

Aro. 1985. Bur Verpachtung der nachbenannten zur Kameralherrschaft Dobromil gehörigen Mahlmuhlen auf die Beitperiote vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1867 wird an ben nachfol= genden Tagen in der Dobromiler f. f. Kameral = Wirthschaftsamts= tanglei eine öffentliche Ligitagion abgehalten werden, und zwar :

#### I. Am 29. August 1864 Wormittags.

a) Der Smereczner fameralherrschaftlichen eingängigen Mahlmühle nebst dem hiezu gehörigen Grundstücke im Flachen = Inhalte von 6 Joch 818 Rlaft. um den Fiskalpreis h) für die Stebniker kameralherrschaftliche eingängige Mahlmühle nebst dem hiezu gehörigen Grundstucke von 15 Joch 27 " 1461 DRlafter mit dem Fiskalpreise von . . . . .

c) für die Huczkoer Szatyńskische privilegirte zweigan= d) für die Dobromiler fameralherrschaftliche obere zweis gangige Mahlmuhle mit dem Fiskalpreise von . . . . . .

## II. Am 29. August 1864 Nachmittage.

e) für die Dobromiler untere zweigängige Mahlmühle nebst dem Gartengrunde von 1570 Alafter und dem Fie-171 " falpreise von f) für die Kopusznicer kameralherrichaftliche eingängige Mahlmühle nebst Gartengrunde von 1280 - Rlafter und bem

37 Fiskalpreise von g) der Lodynor fameralherrichaftlichen eingangigen Mahl= 6 mühle mit dem Fiskalpreise von . . h) ber Starzawer kameralherrschaftlichen zweigungigen

Mahlmühle sammt bem bazu gehörigen Grundstücke von 13

### Soch 808 - Rlafter und dem Fiskalpreise von . . . . . III. Am 30. August 1864 Vormittags.

i) Für die Huczker privilegirte IInssar Polanskische zweigangige Mahlmuhle mit bem Fiskalpreise von . . . . . k) für die Huczker Maniawskische p ivilegirte zweigun= gige Mahlmühle mit bem Fistalpreise von . . . . . . . 1) für die privilegirte Liskowater Machnickische eingangige Mahlmuhle mit dem Fiskalpreise von . . . . . 5

m) für die Liskowater Wassylische eingängige Mahl= 

### IV. Am 30. August 1864 Nachmittags.

n) Für bie Lopuszanker Sydorakische eingangige Mahl-4 mit bem Fistalpreise von . p) ber privilegirten Wolicer Puniakischen eingangigen 7

Mahlmühlen mit dem Fiskalpreise von . . . . . . . . . . a) ber privilegirten Kwaszeniner Geraischen eingängigen 

Die sub lit. a), b), c), d), e) und g) benannten herrschaftli= den Mahlmuhlen werten mit ber ausschließlichen Benügung bes Mahlmaßes, die sub k) benannte Mahlmuble ebenfalls mit der ausschließlichen Benützung bes Mahlmages aber nur wahrend ber Rachtzeit, hingegen die sub c), i) bis g) bezeichneten privilegirten Mahlmuhlen mit dem Bezugerechte von zwei Drittheilen bes Muhlnugens verpachtet.

Bur Versteigerung wird Jedermann zugelaffen, der nach bem Gefete und Landesverfaffung zur Abschliegung berlei Geschafte geeig. net ift. Ausgeschlossen sind Minderjährige, Kontraktsbrüchige, Aerarial= Mückfandler, befannte Zahlungeunfähige, Prozepfüchtige, jene, melde wegen eines Berbrechens und Gewinnsucht in Untersuchung geftanden, und entweder verurtheilt oder aus Mangel der Beweise entlaffen wurden.

Wer nicht für fich, sondern für einen Dritten ligitiren will, hat fich mit einer rechtegiltig ausgefertigten, gerichtlich legalisirten Bollmacht feines Rommittenten auszuweisen.

Das Babium, welches jeder Lizitazioneluftige gu Sanden ber Lizitazionekommission zu erlegen haben wird, beträgt 10% des Fiskalpreises.

Es werden auch schriftliche versiegelte Offerten angenommen, berlei Offerten muffen jeboch mit bem 10% Badium belegt fein, ben Bor- und Zunamen bes Offerenten, beffen Wohnort und Charafter enthalten, das Pachtobjekt und die Pachtdauer bestimmt bezeichnen, den bestimmten einzigen Preikantrag in oft. B. in Biffern und Wor-Klausel vorkom= ten ausgedrückt, enthalten, und es barf barin feine men, die mit den Ligitagione = Bedingniffen nicht im Ginklange ware, vielmehr muß barin bie Erklärung ausdrudlich enthalten fein, daß ber Offerent die Ligitagionsbedingnisse tenne, und fich benselben unbedingt unterziehe.

Diese versiegelten schriftlichen Offerten, auf welchen von Außen bas Pachtobjekt, für welches sie lauten, ersichtlich zu machen ift, kon-nen an jedem Sage bis 6 Uhr Abends vor ber mundlichen Lizitazion beim Vorsteher bes f. f. Dobromiler Kameral-Wirthschaftsamtes über=

Die näheren Ligitazionsbedingnisse können in der Dobromiler f. f. Kameral-Wirthschaftsamts-Kanzlei eingesehen werden.

R. f. Finang=Begirfe=Direfgion.

Sanok, am 6. August 1864.

Konfurd = Verlautbarung.

Mro. 39821. Bei ben Silfsamtern ber galigifden f. f. Statthalterel in Lemberg ist eine Ofsizialsstelle mit dem Gehalte von 525 fl. und dem Vorrudungerechte in den Gehalt von 630 fl. und 735 fl., nach Umständen eine Akzessistenstelle mit dem Gehalte von 367 fl. 50 fr. und dem Vorrudungerechte in den Gehalt von 420 fl. oft. Bahr. in Erledigung gekommen.

Bewerber um diefen Dienstpoften haben ihre an Diefe f. f. Statt= halterel zu stillsstrenden Gesuche bis Ende August l. J. bei der hier= ortigen Hilfsamter-Direkzion im Wege ihrer vorgefetten Behorde einzubringen.

Auf disponible f. k. Beamte wird vorzugsweise Ruchtt genom-

men werden.

Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ben 9. August 1864.

Einberufungs = Sdift. (3) (1483)

Mro. 2370. Bon der Brzeigner f. f. Kreisbehorde mird ber in der Moldau fich unbefugt aufhaltende Osias Seliger aus Brzegan biemit aufgefordert, binnen drei Monaten von der ersten Ginschaltung diefes Goiftes in der Landeszeitung an gerechnet, jurudgutchren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem faif. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden mußte.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Brzeżany, am 22. Juli 1864.

Edykt powołujący.

Nr. 2370. C. k. władza obwodowa w Brzeżanach wzywa niniejszem Ozyasza Seliger z Brzeżan, przebywającego bez pozwolenia w Multanach, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej nazad powrócił i bezprawną swą nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie postanowieniom c. k. patentu z dnia 24. marca 1832 roku. Od c. k. władzy obwodowej.

Brzeżany, dnia 22. lipca 1864.

Cobift. (1487)

Mro. 5576. Bon bem f. f. Tarnopoler Rreisgerichte wird bem abwesenden, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Theodor Sozanski oder beffen unbefannten Erben mit diefem Edifte befannt gemacht, daß Schulim Landesberg und Moses Samuel Weisstein gegen diefelben eine Rlage de praes. 24. Juni 1864 Bahl 5576 megen Lojdung ber Summe von 1630 fl. RDt. aus bem Laftenstande ber Realitätshälfte sub Nro. 97 in Tarnopol überreicht haben, über welche die Tagfagung zur Berhandlung auf den 20. September 1864 angeordnet murde.

Da ber Wohnort des Theodor Sozański unbekannt ist, so wird demfelben, und im Falle feines Ablebens den unbefannten Erben, ber Berr Abvofat Dr. Reizner mit Cubstituirung des Berr Advofaten Dr. Szmidt auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, ben 30. Juli 1864.

(1486)Lizitazions = Ankundigung.

Mr. 23779. Um 6. Ceptember 1864 wird bei bem Rameral-Wirthschaftsamte in Kutty zur Berpachtung ber Bier- und Brannt: weinpropinazione-Gerechtsame ber Reichsdomaine Kossow auf die Zeit vom 1. Movember 1864 bis letten Oftober 1867 eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufepreis des einjährigen Pachtzinses beträgt: a) Für die I. Setzion bestehend aus dem Markt-

orte Kossow mit der die Vorstadt bildenden Ortschaft Manastersko . 5569 fl. 93 fr. b) Für die II. Sekzion bestehend aus ben Ort-

Schaften Alt-Kossow, Wierzbowice, Smodna, Moskalówka und Czerhanówka . . . . . 2228 fl. 69 fr. c) Fur die III. Cekzion bestehend aus ben Ort-

schaften Horod, Babin, Sokołówka, Jaworów u. Ryczka 1305 fl. 63 fr.

Für alle drei Sekzionen zusammen . . 9044 fl. 25 kr. öfterr. Währ.

Jeder Pachtlustige hat 10% des Ausrufspreises als Badium zu erlegen. Wer für einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer fpeziellen, auf Diefes Geschäft lautenden, gerichtlich legalifirten Bollmacht ausweisen.

Es werden auch schriftliche versiegelte Offerte bis 6 Uhr Abends bes der Berfteigerung vorangehenden Tages angenommen, welche mit bem Badium belegt fein und ben Preisanboth nicht bloß in Ziffern, fondern auch in Buchstaben deutlich ausgedrückt enthalten muffen.

Minderjährige, Alle, die für sich teine giltigen Verträge schlies Ben können, Aerarialruckfrandler und Jene, die wegen eines Berbres chens oder Bergehens aus Gewinnsucht in Untersuchung standen oder ftehen und nicht für unschuldig erkannt wurden, werden jur Ligitagion und der Pachtung nicht zugelaffen.

Die näheren Lizitazionsbedingnisse können bei bem Rameral. Wirthschaftsamte in Kutty eingesehen werden und werden vor dem

The Stage to 188 Till Tillians

Beginn der mundlichen Berfteigerung vorgelesen werden. Bon ber f. f. Finang-Landes Direfzion.

Lemberg, am 6. August 1864.